### Nro: 4.

## DZIENNIK

# Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 29. Stycznia 1820. Roku.

Nro 1. D. G. S.

Senat Rządzący etc.

W dnia 25 Października r. z. do L. 3475, w Nr. 40. Dziennika Rządowego, oznaymił Senat handluiącey Publiczności, iż uczynił dostoynemu Rządowi Królestwa Polskiego przełożenie, w okoliczności nadanego Komorze Celney Królestwa Polskiego w Krakowie ustanowioney, wyłącznego Prawa expediowania w toż Państwo wszelkich Fabrykatów, i Produktów, z Miasta i Jego Okręgu za Certyfikatami, i bez opłaty wchodzących.— Gdy zaś z strony JW. Rezydenta i Konsula Jeneralnego Nayiaśnieyszego Cesarza Rossyi, Króla Polskiego w dniu 31 Mca Grudnia r. z. ma sobie doniesione, iż dostoyny Rząd Królestwa Polskiego, w zamiarze podania Mieszkańcom Okręgu wszelkiey łatwości expediowania w naybliższym punkcie Granicy swych Fabrykatów, upoważnił Komorę pograniczną, pomię-

pomiędzy Okręgiem Wolnego Miasta Krakowa, a Obwodem Olkuskiem ustanowioną, do czynienia podobnego rodzaju Expedycyi, dla mięszkańców Okręgu— Spieszy Senat z doniesieniem; otem nowem Rządu Królestwa Polskiego Postanowieniu handluiącey Publiczności, w celu zastosowania się do nicgo.—

Kraków dnia 21. Stycznia 1820.-

Wodzicki.

Darowski Z.S. J.S.

Nro 100.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

Maiąc sobie uczynione doniesienie, iż Mieszkańcy Okręgu szczególniey Klassy Włościańskiey dzieci nie żywo na świat przychodzące tak dla w korzenionych przesądów, iako też może i dla niewiadomości Ustaw, bez przedstawienia Jch Urzędnikowi Stanu Cywilnego do spisania stósownego Aktu, i nie w mieyscach zwykle do chowania Ciał zmarłych przeznaczonych, lecz nad drogami Publicznemi, lub pod figurami, pokryiomo grzebią— Poleca Wydział Władzom Policyinym mieyscowym, aby czuwaiąc nad Exekucyą Ustaw Krajowych ścisle przestrzegali tego, iżby dzieci, nawet nieżywo na świat przychodzące Urzędnikowi Stanu Cywilnego, dla spisania stosownego Aktu przedstawianemi były wprzód, nimby pochowanemi zostały, a to stosownie do przepisów Art: 55. i 77. Kodexu Cywilnego.— Tudzież, aby nie indziey, iak na Cmentarzach grzebanemi były, za wydaném przez Urzędnika Stanu Cywilnego szczególnym do tego pozwoleniem.— Rozporządzenie to nie tylko przez Urzędników Policyi mieyscowey, iako to: ZZ. Woy-

Woytów lub Woytów Gromatlom publikowanym bydź ma, ale nadto wzywaią się przez Konsystorz Plebani, aby oneż z Ambon ludowi w Dzień Swiąteczny na Nabożeństwo zgromadzonemu ogłosili i dokładali Pasterskiego starania, aby te błędne i zabobonne wyobrażenia ludu sprostowanemi zostały.—

Kraków dnia 19. Stycznia 1820. r.

X. Łancucki S.

Pickarski Ad . W. S. W.

Nro 205.

#### OBWIESZCZENIE

Wydział Dochodów Publicznych i Dóbr Narodowych etc.

Ninieyszém zawiadomia Publiczność, iż w dniu 9. Lutego r. b. z rana w Czernichowie w Biórze Rządzcy Ekonomicznego odbywać się będzie publiczna Licytacya sprzedaży pięciu Morgów Chrustu wiklowego, poiedynczo każdego morgu od ceny pierwszego wywołania w kwocie Złpol: 50 ustanowioney. Chęć przeto licytowania maiący zechcą się w mieyscu i terminie oznaczonem znaydować, gdzie o warunkach przed zaczęciem licytacyi zawiadomieni zostaną.—

w Krakowie dnia 26. Stycznia 1820. roku.

Kucieński. Gadomski S. W.

Nro. 206.

#### OBWIESZCZENIE

Wydział Dochodów Publicznych i Dobr Narodowych etc.

Do publiczney podaie wiadomości, iż dnia 8. Lutego r. b. w godzinach rannych na gruncie Wsi Czułowa w Obrębie Lasów sów Czernichowskich odbywać się będzie Licytacya Chrustów różnodrzewnych Morgów szesnaście i sąźni Kwadratowych 464. w Porębach z kolei przypadaiących. Pretium fisci każdego Morga w kwocie Ztpol: 40. ustanawia i od tey ceny Licytacya każdego w szczególności morga rozpoczynać się będzie. Plus Licytanci kwotę wylicytowaną natychmiast zapłacić będą winni. inne zaś warunki na gruncie przed zaczę iem Licytacyi ogłoszone zostaną. Chęć przeto licytowania maiący zaopatrzeni w vadiam w mieyscu i terminie oznaczonym stawić się zechcą.

Kraków dnia 26. Stycznia 1820 roku.

Kucieński

Gadomski S. W.

Nro 4508. D. G. S.

ZW.S.W.

#### Senat Rządzący etc.

Czyniąc wiadomo Urzędnikom Stanu Cywilnego Wol: Miasta Krakowa i Jego Okręgu, iż Wóyt Gminy Młoszowa w braku Metryk, złożył Senatowi Rapportem z dnia 21. Grudnia r. b. Nr. 4508. Akta znania urodzin Staroz: Grünbauera w Mieście Chrzanowie z Jachet Majerowney w Mieście Trzebinia zamieszkałych. — Wzywa tychże, aby w Księgach swoich zapisania Metryk wspomnionych Starozakonnych zamierzaiących wcyść z sobą w Małżeńskie zwiazki wyszukiwali — a wrazie wynalezienia takowych, Senatowi wprzyzwoitym czasie o tem donosili

w Krakowie dnia 29. Grudnia 1819. roku.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr. Jen Senatu.